

CONTRACT & ASSESSMENT

### Die Juden-die Konige unserer Zeit.

#### Rede

des Herrn

# Dr. Otto Böckel aus Marburg

gehalten in der öffentlichen Dersammlung

des

### D. A. B.

(Deutscher Antisemiten : Bund.)

auf der Bockbrauerei

311

## Berlin

am 4. Oktober 1886.



Berlin.

Selbstverlag von 21. Rusch.

ruch

40

Zuschriften in Angelegenheiten des Bundes sind an ben "Borftand des D. A. B., W., Unter den Linden 9, I." zu richten.

Jam A. Velchner mit fagt. Joup Marling 20 Sec 88.

STADT-BIBLIOTHER
FRANKFURT ... MAIN

Herr Frmisch eröffnet die Bersammlung mit einem begeistert aufgenommenen Soch auf den Kaifer und ertheilt nach einer begrußenden Ansprache an Herrn Dr. Böckel diesem das Wort.

#### Derehrte Unwesende!

In meinem letten Bortrage, welchen ich am 28. Dezember bes. verfloffenen Sahres bier auf ber Bockbrauerei gehalten habe, führte ich aus, daß die Judenfrage eine Existenzfrage für das deutsche Bolt fei, daß es sich darum handle, ob das deutsche Bolk frei, wohlhabend und glücklich für die Zukunft bleiben, oder ob das Judenthum Stud für Stud, langfam aber ficher fortichreitend, unfern Nationalwohlstand und damit die Grundpfeiler unserer nationalen Existenz untergraben folle. Die Judenfrage steht über den politischen Barteien: fie ift eine nationale Frage, die jeden Deutschen ohne Unterschied der Confession und der Parteirichtung berührt. Db konservatib, liberal, fortschrittlich ober ultramontan, alle sind sie von ben Juden bedroht. Es ift ein großer Fehler ber antisemitischen Bemegung gewesen, daß fie fich in das Fahrmaffer der Parteien hat herabgiehen laffen; von bem Tage, wo ber Antisemitismus in's Schlepptau ber Conservativen gerieth, batirt ber bon ben Ruben so oft vorae= führte Ruckgang ber antisemitischen Bewegung. — Diesen Fehler muffen wir heute gut machen, wir muffen ben Untifemitismus frei bon jeber Parteirichtung predigen; jeder Deutsche ift bei ber Subenfrage intereffirt, nur durch Mittwirkung bon Mannern aller Barteien fann fie gefet lich gelöft werden.

Man hat viel barüber gestritten, wie eine Lösung ber Jubenfrage zu benken sei. Nun, mit einem Schlage werben solche brennenden Fragen überhaupt nicht gelöst. Aber der Weg zur Lösung ist deßhalb doch recht wohl findbar. Jede Lösung der Judenfrage muß damit beginnen, daß staatsrechtlich in der Verfassung anerkannt wird:

"Es giebt in Deutschland zwei verschiedene Nationen: Deutsche und Juden. Erstere sind die Herren des Landes, lettere sind Gäste, die zwar das Gastrecht, niemals aber das Recht der Herren besitzen durfen." (Brausender Beifall.)

Wer hat denn Deutschland urbar gemacht, wer hat die Urwälber gelichtet, die Bären und Wölfe gejagt? haben das nicht unsere Borfahren, die alten Germanen gethan? Wenn die Juden hätten die Urwälder fällen und die Wölfe schießen sollen, dann ständen die Urwälder heute noch in Deutschland, und die Wölfe hausten noch rudelweise in unseren Wäldern. (Brausender Beifall und Heiterkeit).

Was unser Bolk im Schweiße seines Angesichts für sich erarbeitet hat, bas foll ihm auch ju eigen bleiben, und fein fremter Stamm foll ben bentichen bon feiner Scholle treiben. (Beifall). Deutschland ben Deutschen, bas ift die Barole bes Antisemitismus. Reinen Judenhaß, aber Deutschenschut wollen wir; niemals barf bas Befigthum ber Deutschen von Juden expropriirt, niemals durfen gange Stragen, gange Städte und Dorfer ben Juden gum Opfer fallen, wie Dies 3. B. in Seffen, im Elfag und auch hier in Berlin ber Fall ift. (Burufe). Wenn bie Grundbucher, biefe ftummen Beugen ber Jubenmacht, reden fonnten, fie wurden eine laute Sprache über bie Berjubung bes beutschen Grund und Bobens führen. Die Ausschlachtung unferes Landvolfes erreicht bereits eine fabelhafte Bobe. - Ginige Beisviele! Bei ben Umtsgerichten Gelnhaufen und Meerholz maren in ber Zeit vom 1. Januar 1880 bis bato 227 Zwangs-Berftei= gerungen von Immobilien anhängig. Rechnet man Diefen nun noch bie Subhaftationen ber Umtsgerichte Wächtersbach, Birftein, Bieber und Orb hingu, fo burfte fich in obigem Beitraum bie wirklich haarftraubende Rahl von mindeftens 450 Awangs-Berfteigerungen allein im Rreife Gelnhaufen ergeben. Der betreibende Theil beftand zu 99 pCt. aus Juben, mahrend 1 pCt. beffelben aus öffentlichen Berfehrstaffen und beutschen Gelbdarleihern fich jufammenfeste. (Senfation.) Beiter! 3m Rreife Frankenberg in Beffen find bon 1877 bis 1882 in 17 Gemeinden 36 Ausschlachtungen beobachtet worden. Bon ben Ausschlächfern maren 17 Juden und nur 3 Deutsche. Dabei muß noch bemerkt werben, bag es bei einem folden Fortgange ber Guterfclächterei in ungefähr 15 Jahren im Amisbezirfe Frankenberg nur noch eine gang geringe Anzahl Bauern geben wird, welche nicht Gelbftlaven ber jubifchen Guterschlächter find. (Sensation.) Also soweit waren wir schon im hochscivilisirten 19. Jahrhundert, bag die Stlaverei, welche in Amerika und Ufrita mit Stromen Blutes abgeschafft worben ift, mitten im beutschen Baterlande von Suben gang friedlich wieder eingeführt werden fann. Ift bas nicht ein Schlag in bas Geficht unserer vielgepriefenen Civilifation? Wann werben bie Deutschen bie Tolerang, welche fie dutend Mal für die fremden Juden übrig gehabt haben. einmal für ihr eigen Fleisch und Blut, für den von Juden ruinirten beutschen Bauernstand übrig haben? (Braufender Beifall.)

Glauben Sie aber nicht, daß es nur in heffen traurig aussieht. Mehr oder weniger sieht es überall in Deutschland ähnlich aus. In Posen herrschen schauerliche Zustände. Niemand anders als bie officiöse "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" hat im Jahre 1880 über die Juden in Posen Folgendes geschrieben:

"Wie in einer Fabrit jahraus, jahrein arbeitet bie

Subhastationsmaschine und vertheilt Sab und Gut

der Landleute an die Juden." (Bort! Bort!)

Ja, ein solches Zugeständniß von feiten eines Blattes, bas feiner Zeit gegen die Untisemiten Front machte, ift doppelt koftbar. In Oberschlesien beherrschen die Juden, laut Bericht der liberalen "Rölnischen Zeitung" vom Mai 1886, ben ganzen Sandel bermaken. baß es an einzelnen Orten am Samftag fehr schwierig ift, Gin= käufe zu beforgen. Den ganzen Schnapsichank haben die Juden bort in ber Sand, - man wird es unter folchen Berhältniffen mohl begreifen, wenn hungerthphus und delirium tremens in Oberfchleffen zu Sause find. Die Juden find auch Schuld an dem Sungerinphus und bem Elend, welches im Speffart ju finden ift, wie bas ber Pfarrer Frant in ber bairischen Rammer im Sabre 1880 offen heraus gefagt hat. Wie groß bie Berfculbung bes Bauernbefiges an der Saar geworden ift, geht aus der wohlverbürgten Thatfache hervor, daß eine einzige judifche Firma Gebruder S. in Saarlouis, infolge bes Gefetes "über bie Beraugerung und Sypothefenbelaftung von Grundstüden im Gebiete bes rheinischen Rechts", in ber Beit vom 1. Juli 1885 bis bato 86 über 2,000,000 Mark Raufpreis-Brivilegien hat eintragen laffen. Bebenken Sie, meine herren, bas hat eine einzige ganz gewöhnliche jubifche Firma gethan, und nun berechnen Sie bie Berichulbung unferes Bauernftanbes nach ben Tausend und aber Tausenden ähnlicher jüdischer Firmen! (Sensation und Zuruf.)

In der Gegend um Trier sind die Juden bereits bermaßen üppig geworden, daß fie sich öffentlich ruhmen konnten, ben gum Schute ber Bauern gegrundeten Bauernverein tobt zu machen. Westpreußen sind die Juden bereits - wie Generalsefretar Dr. Demmler bezeugt — außerordentlich stark verbreitet und bas "Grundubel bes bauerlichen Stanbes" geworden. tommt angesichts folder Buftanbe nicht bas Wort bes Fürften Bismard in's Gebächtniß, ber im Jahre 1847 im Landtag bei ber Discuffion über die Juden-Emancipation gefagt hat: "Ich tenne eine Gegend, wo die judische Bevolkerung auf bem Lande zahlreich ift, wo es Bauern giebt, die nichts ihr eigen nennen auf ihrem gangen Grundstud; pom Bett bis gur Ofengabel gehört alles Mobiliar dem Juden und der Bauer gablt für jebes einzelne feine tägliche Miethe. Das Korn auf dem Felde und in der Scheune gehört dem Juden und der Rube bertauft bem Bauer bas Brob — Saat — und Futterforn metenweis. Bon einem ähnlichen driftlichen Bucher habe ich menig= ftens in meiner Brazis noch nie gebort?" - Roch ein Beispiel, wie es in Suddeutschland aussieht. Im Jahre 1835 petitionirten die Juben in Sobengollern um Feststellung ihrer burgerlichen Ber=

hältnisse. Die Landesdeputation berieth barüber. Im Laufe ber Debatte äußerte ein Redner Folgendes: "Der Schacherhandel ber Juden lafte nur verberblich auf bem Lande. Auf bem Dorfe, in ben hutten ber Armen und Ginfältigen gehören bie Gais und bie Ruh, ber Ader und die Wiese, die Pfanne und der Topf, die Saube und ber Rock oftmals bem Juben und er laffe nicht nach, bas gange Bäuerlein mit Haus und Feld, Egge und Pflug, Weib und Kind fich zinspflichtig zu machen. — Wenn man die Juden emancipire fügte ein anderer Redner hinzu, "bann wurde in furger Beit bas gange Fürstenthum Sohenzollern bem Bolfe Gottes gehören und die armen Goim feine Stlaven fein." Das find traurige Bilder von ber Verindung bes Grund und Bobens in Deutschland. Wohin foll es führen, wenn es in biefer Beife fortgeht?" Wo foll der Wehrstand herkommen um das Baterland zu veriheidigen, wenn unfer Bauer mehr und mehr jum Tagelöhner herabfinkt ober auswandert, um den Juden zu entgehen. Bauernstand ift ber Grundpfeiler eines gesunden Staatswefens; wehe bem Staate, ber feine Bauern schutlos ber Ausbeutung burch bie Juden überläßt! Es ift emporend, wenn man mit ansehen muß, wie ber Jude, ber vielleicht noch vor 20 Jahren als armer Schnorrer mit bem Ziegenfellchen hausierte, heute als reicher Guterschacherer am Sonntag Morgen für feine verschulbeten Bauern einen Gerichtstag abhält, um ihnen mitzutheilen, ob er fie schon subhaftiren, ober ob er noch Gnabe walten laffen will. Es ift emporend, wenn folche Scenen mitten im beutschen Baterlande vorkommen! Na, meine Herren, wenn Sie feben murden, wie die armen Opfer des Juden jum Gerichtstag beffelben tommen, wie fie die Ropfe hangen laffen, wie sie der Jude anschreit, wie Mancher mit Thränen davongeht, bann wurde fich Ihnen das Berg im Leibe umdrehen bor Scham und Buth darüber, wie tief das deutsche Bolk schon in's Glend gefunken ift. (Sensation und stürmische Zwischenrufe.) Wenn man bie Judenfrage studiren will, so muß man an bas Gerichtsgebäude gehen, wo der Jude seine Bauern hinführt; wie manchmal habe ich die armen Opfer mit gesenktem Ropf neben dem grinsenden Juden jum Umtsgericht schleichen feben. Sa, meine Berren, Diefer Unblick hat mich zum Antisemiten gemacht, ba habe ich mir gesagt: Wie tief, wie tief ist doch unser Bolk gefallen! Ift denn Niemand, Niemand, der ben Muth hat, für das arme den Juden verfallene Bolf einzutreten? Ich blickte um mich und fah Niemand. Die Fauft in ber Tafche machten wohl Ginzelne, aber bie Juben sind zu mächtig, man fürchtet fie. Die Feigheit ift ein verbreitetes Lafter. Da bin ich hineingesprungen in die Bewegung, ohne Rucksicht auf Carrière und Zukunft. Es war im Herbst 1883, wo ich an einem recht draftischen Falle das Elend fennen lernte, das die Juden über

unfer Bolf bringen. Gin früher wohlhabenber Bauer war burch einen Juden vollständig verarmt; wenige Tage nach der Subhaftation bes Bauerngutes fand man den Juden ermordet. Der Bauer murbe bor die Geschworenen in Marburg geftellt, aber freigesprochen. Die Berhandlungen enthüllten ein ichauerliches Bild judifchen Buchers. Ich verfolgte ben Proceg mit großer Spannung; am Tage, an bem bas Urtheil gesprochen wurde, befand auch ich mich unter ber harrenden Menge. Sch vergeffe nie den Augenblid, wo das freigesprochene Opfer bes Juden aus ber Thure bes Gerichtsgebäudes trat. Bundert= ftimmiges Bravo erschütterte bie Luft, die Bolksmasse mar außer sich por Freude. Da, in dieser packenden Stunde habe ich mir gelobt: "Es darf nicht mehr fo weiter gehen, du mußt gegen das Treiben ber Juden eintreten mit beiner gangen Berfon. Das Bolf lechzt nach einem Befreier!" Bon biefer Stunde an bin ich antisemitischer Agitator, bas Bilb bes armen bom Juben ausgeraubten Bauern treibt mich vorwärts; ob ber Feinde noch soviel, ob ber Schmut und ber haß noch so groß, ich muß fämpfen und werbe fämpfen bis jum letten Blutstropfen, bis jum letten Sauche. — (Brau-

fender minutenlanger Beifall.)

Wir wollen fampfen, aber nur auf ehrlichem, gesetzlichem Bege; wir verabscheuen jede brutale Bewalt, und fagen uns ausbrudlich von Jedem los, ber bie Judenfrage auf ungesetlichem Wege ju lösen unternimmt. Wir wiffen es nur zu gut, daß nichts unserer Sache mehr ichabet, als ungesetliche Ausschreitungen. Gerabe bas wollen ja bie Juben, damit fie für die alte nichtsfagende Phrafe von ber "Judenhete" einen gewiffen Schein von Bahrheit gewinnen. Wer weiß, wie manche jener verabscheuensmurdigen Ausschreitungen gegen Sab und But ber Juden dirett oder indirett von bezahlten agents provocateurs der Juden felbst ausgingen. (Zuruf.) Wir fonnen unsere gesetliche Agitation nicht oft genug betonen. Cbenso oft muffen wir betonen, daß wir die Judenfrage burchaus nur als Racenfrage, niemals als Religionsfrage zu löfen Die Jubenfrage hat nichts mit ber Religion bes Juben qu thun; was ber Jude glaubt, das ift völlig einerlei, ob Reformjude, orthodoger ober gar getaufter Jude, bas ist völlig einerlei für uns Antisemiten. (Lebhafter Beifall.) Die Juden sind eine gabe, alte, ber unfrigen fernstehende Race, die fich weder burch bie Taufe noch burch Mifchehen aus ber Welt ichaffen läßt. Die Taufe ift für ben Juben nur ein passe-par-tout, um in die höheren Stände gu gelangen, um befto energischer für bie Intereffen feiner Race wirken ju fonnen. Durch bie Taufe wird ber Jude nur gefährlicher. Wie Die Juden felbst von der Taufe benten, barüber außern fie fich mit großer Offenheit, fo fagt 3. B. ber Jude Singer in Wien in seiner Schrift: "Sollen die Juden Chriften werden?" geradezu: "ber Jude,

Der sich taufen läßt, ift ein Seuchler." Noch charafteristischer illustrirt bie Anficht ber Juden von ber Taufe ber orthodore, in Maing erscheinenbe "Braelit": Bur Beit ber Napoleonischen Feldzüge sei ein beutscher Jube als Solbat nach Spanien gekommen; nun giebt es in Spanien, wo jubifcher Cultus offen nicht gebulbet wird, viele Geheimjuden (novos christianos nennt man fie), welche fich öffentlich jum Chriftenthum bekennen, im Gebeimen aber ben jubifden Cultus feiern, fich beschneiben 2c. Unser jubifcher Solbat fam nun gufällig ju einem folden Geheimjuden in's Quartier. Der Wirth mar febr frant und tam zum Sterben. Man rief einen Briefter. Bloglich, als der Priefter mit hocherhobenem Krucifig in die Stube trat, rief ber Sterbende: "Bleib' meg, ich bin Jube." Da warf ber Briefter bas Rreuz zur Erbe und rief: "Und ich bin auch Jube." Und ber jubifche beutsche Solbat fiel ben beiben Racegenoffen um ben Sals und rief: "Ich bin auch Jude." Und die drei Juden (zwei un= ehrliche und ein ehrlicher) lagen fich in ben Armen und freuten fich, baß fie fich fo wunderbar zusammengefunden hatten. (Stürmifche Beiterfeit). Das ift fo ein Studlein, bas uns beweisen fann, wie viel auf die Taufe der Juden ju geben ift. Webe bem Bolf, bas glaubt burch bie Taufe die Judenfrage aus ber Welt ichaffen gu fonnen; ba fann es fehr leicht fommen wie in Bortugal, mo ber gange Bolfscharafter burch bas ichleichenbe Judenthum verdorben und entnerbt ift. Die Bortugiefen, einft eine friegerifche und feefahrende Nation, find heute nach dem Urtheil fompetenter Reifender wie Willfomm 2c. verschmist und jubifch, ihr Bolfscharafter ift burch bas beigemischte Judenthum im Reim verdorben worden. Wie weit es mit Portugal gekommen ist, das beweift eine Anekbote, welche D'Braeli fenior, der englische Jude, in feinem Schriftchen "Geift bes Judenthums" (Stuttgart 1836. S. 218) ergählt: Die portugiefifche Nation bestehe ju 3/4 aus Juden. Unter ber Bermaltung Bombals habe man den König Joseph überredet, jenes Abzeichen des Jubenthums, ben gelben Sut, ju erneuern, um die vielen Christianos novos (Geheimjuden) unter feinen Unterthanen ju bezeichnen. Das Ebift mar vorbereitet; ben andern Morgen erschien der Minister por Seiner Majeftat mit brei gelben Suten, einen bot er bem Ronig an, ben andern brachte er bem Groginquifitor (Beiterfeit) und ben britten hatte er für fein eigenes haupt bestimmt. "Ich geborche ben Befehlen Em. Majestät", sagte er, "und versehe mit biesem Abzeichen Diejenigen, beren Blut burch jubisches bestedt gift." (Sturmifde Beiterfeit.) So geht es ben Lanbern, in welchen man die Judenfrage vom religiösen Standpunkte aus behandelt. Die Juben find eine Race und zwar eine uralte. Auf ben agyptischen Byramiden finden wir unter andern Arbeitern auch einige Juden abgebilbet, (bie Juden mußten befanntlich in Aegypten arbeiten)

und diese Juben auf der Jahrtaufende alten Pyramide feben gerade fo aus, wie unfere heutigen Juden in Deutschland. (Stürmische Heiterkeit.) Das ift boch wohl ber beste Beweis für die Beständigfeit ber jubischen Race. Es ift eine von vielen medicinischen Autoritäten anerkannte Thatfache, bag ber Körperbau ber Juben ein gang anderer ift, als ber ber Deutschen. Dr. G. Schulg, Ronfer= vator bes anatomischen Museums zu St. Betersburg, hat einen Bericht über Meffungen an Individuen von verschiedenen Nationen gur Ermittelung der menschlichen Korperverhaltniffe verfaßt. In St. Betersburg, bem Sammelpuntte ber ausgebehnteften Monarcie ber Erbe, hatte er Gelegenheit zu vergleichenben Rorpermeffungen in hohem Grade; er maß Ruffen, Juden, Ticherkeffen, Letten, Neger und Tichuwaschen genau. Als Resultat fand sich, daß die Juden unter biefen berfchiedenen Nationen nicht allein in einzelnen Berhältniffen eine Abweichung und Besonderheit darftellen, sondern bag fie in den Sauptverhältniffen der Sohe und Breite, ber Berhältniffe bes Rumpfes zu den Gliebern, bes Kopfes und halfes zu bem übrigen Rorper an den außerften Grengen bes Unterschieds fteben, und eine exceptionelle Besonderheit darftellen. Selbst Brofessor Birchow, ber berühmte Naturforscher, bat am Grabe Ludwig Lowe's von einer jubifden Race gesprochen und damit bas fostbarfte Bu= geständniß für uns Untisemiten geliefert. (Bravo.)

Der Schlüffel zur Jubenfrage liegt in dem Umstand, daß die Juben eine fremde Race sind, die anders benkt, anders fühlt, anders handelt, als wir und in Folge dessen ganz naturgemäß auf anderen gesetzlichen Boden gestellt werden muß. Ueber den Begriff der Race kommen wir mit aller "Humanität" nicht hinaus; Blut ist kein Wasser. Bölker und Staatsmänner, die nicht mit den in der Natur begründeten Raceverhältnissen rechnen, geben an diesem

Migverständniß zu Grunde.

Ein solches Misverständnis war die Judenemancipation. Man glaubte stillschweigend annehmen zu können, daß ein Jude ein Deutscher sei oder werden könne. Man ordnete die staatsmännische Klugheit und Vorsicht allgemeineren Betrachtungen unter und schuf auf diese Weise traurige Verhältnisse, die ein kluger Politiker vorzuussehen konnte. War doch selbst der sehr freisunige Volkstribun Heder ein Gegner der Judenemancipation, die er für ein Unding erklärte! Wir haben heute an dem Fehler der Judenemancipation schwer zu tragen. Wie der Rheumatismus plagt das deutsche Volk die Folge sener freiheitlichen Schwärmerei für die Juden, und es ist hohe Zeit dafür zu sorgen, daß keine Gicht daraus wird. Die Zahl der Juden mehrt sich in ganz abnormer Weise. In Berlin gab es im Jahre 1774 im Ganzen 3953 Juden, im Jahre 1813 eristirten dort nur noch 2825, im Jahre 1858 gab es schon 15,491 und

bei ber Volkszählung vom 1. December 1880 zählte man 53,949 Juben, b. h. 4,81 pCt. Heute im Jahre 1886 bürfen wir rund 60,000 annehmen. Die Zahl ber Juben hat sich also von 1780 bis 1880 ungefähr versiebzehnfacht. Man benke, wenn sich die heutige Berliner Jubenschaft in einem Jahrhundert abermals versiebzehnfacht, so ergiebt dies in Berlin allein für das Jahr 1980 die nette Summe von:

923,132 Juden,

also nahezu 1 Million Juben in Berlin im Jahre 1980. (Sensfation. Zwischenrufe.) In Köln gab es nach einem Artikel ber liberalen "Köln. Zeitung" im Jahre 1833 60,000 Deutsche und 356 Juben, nach 50 Jahren, im Jahre 1882, betrug die Civilbevölkerung von Köln 138,614 Deutsche und 5016 Juben; die Christen haben also in 50 Jahren um ca. das Doppelte, die Juden um das 15 fache zugenommen. Wir erlauben uns, auf Grund dieser Zahlen weiter zu rechnen. Wenn Köln unter benselben Bershältnissen ferner zunimmt, so wird seine Bevölkerung nach 50 Jahren ca. 300,000 Deutsche und 80,000 Juden, abermals nach 50 Jahren ca. 700,000 Deutsche und 1,200,000 Juden betragen. (Große Bewegung. Hört!)

Begreifen Sie nun wohl, daß die Judenfrage eine Eriftenzfrage für unser deutsches Volk ist? (Bravo!) Die "Köln. Bolkszeitung" hat vor Kurzem Folgendes geschrieben: "Ich bin kein Antisemit und lasse Jeden gern leben; wenn aber der Ginfluß der Juden in derfelben Weise zunimmt, wie in den letzten 90 Jahren, dann weiß ich

nicht, mas aus Röln werben foll."

In Hessen giebt es Städte und Ortschaften, welche 10-20~pCt. Juben zählen, z. B. Niedenstein (Kreis Frislar) mit 21,71~pCt. Juben, Felsberg (Kreis Melsungen) mit 17,50~pCt. Juben, Schlüchtern mit 13,98~pCt. Juben ic. Ebenso glänzend zeigt sich die Vermehrungsfähigkeit der Juden im Auslande. So hat sich die jüdische Bevölkerung Wiens im Vergleich zur christlichen in 11~Jahren 7 mal, in Prag 8 mal so start vermehrt. In Bukarest war die rumänische Bevölkerung mit Geburten dis 20~pCt., die katholische mit 16~pCt. und die jüdische mit 47~pCt. vertreten. (Heiterkeit.)

Parallel ber physischen Vermehrungsfähigkeit ber Juden geht bas rapide Anwachsen des jüdischen Reichthums. So haben wir z. B. laut der amtlichen Steuerliste in Franksutt a. M. einer Stadt, in der es unter 150,000 Einwohnern ca. 16,000 Juden giebt, im

Ganzen

53 jubische Millionare und nur 48 beutsche Millionare. In ber hand ber jubischen Millionare befinden sich 235 Millionen, mahrend die beutschen Millionare nur 88 Millionen remafentiren. (Bort! Bort!) Ungefichts folder Bahlen, fragt mohl Niemand mehr: wo ift unfer Gelb geblieben ? Woher ftammen jene judischen Millionen, als aus dem Schweige des beutschen Bolfes? (Braufender Beifall). Richt burch ben Schweiß ber Banbe find fie verdient, fein jubifcher Millionar hat feine Millionen als Sandwerfer erfpart ober als Bauer mit bem Pfluge erworben; alle biefe unendlichen Schätze find bem arbeitenden beutschen Bolke bom Munde abgezogen. (Beifall.) - Jeder fennt ben Reichthum Rothichild's. Rothschild befitt in Bohmen allein fiebenmal fo viel Grund und Boden, als die gesammte kaiserliche Familie. Alle 60 Abels= geschlechter Böhmens zusammengenommen, haben nur etwa viermal so viel Boben in Böhmen als Rothschild allein, und tas Alles erft seit 37 Jahren. Rechnet man dazu die Besitzungen Rothschild's in Nieberöfterreich, Mähren, Schlefien, Ungarn 20.; ferner noch jene in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Amerika u. f. w.; fo muß man sich fragen:

"Sind bie Juben nicht bie Könige unserer Zeit?"

(Braufender Beifall.)

Das Schloß Ferrières in Frankreich, welches Rothschild gehört und an Pracht und Ueppigkeit alle Königsschlöffer ber Belt übertrifft, ist von einem Grundcompleze von 100,000 Joch umgeben, was Alles Rothschild gehört. Die sammtlichen, zu diesem einen Schloffe Rothschild's gehörenden Grundstücke betragen zweimal fo viel, als der gesammte Grundbesit aller geiftlichen Orden bes gangen Frankreich. Auger Rothichild giebt es aber in Frankreich noch eine Menge judischer Bantiers, bon benen jeder mehr als 50,000 Roch Grund befitt. Chenfo gehören alle bebeutenden Weingarten Frankreich's dem Rothichild. Neben Rothschild glanzt be-fonders Baron Hirsch in Paris als Finanzgröße. Dieser Finanzmann ift besonders durch die Türkenloofe zum Millionar geworben. Bei diesem Crosus verkehrt die feine Welt von Baris. Baron Sirich einst oben auf seiner berühmten Treppe ftand und bie Bergoge, die Fürsten und Marquis hinaufsteigen fah, sprach er gu seinem Sohne: "Schau' Dir all' diese Leute an, in zwanzig Jahren werden sie alle unsere Schwiegerföhne ober unfere Thurhuter fein!" (Burufe.)

Der Reichthum der Juden ist fortwährend im Steigen. In Ungarn, wo vor 1862 kein einziger Jude Grund und Boden besaß, gehört z. B. das halbe Neutraer Komitat dem Juden Popper und die früheren Besiger dieses Bodens wandern meistens aus. Dieser Popper, der als armer Jude begann, starb als Patron von 54 katholischen Kirchen. (Heiterkeit.) Bor Kurzem kaufte ein Jude, Namens Deutsch bei Fünfkirchen einen Grundcomplex von 200,000 Joch. Die übrigen Eroßjuden Königswarter, Wodianer, Springer,

Tedesto u. A. haben feit den 27 Jahren, feit welchen ihnen Grundbefit zu erwerben erlaubt worben war, fo viel Boben in Ungarn angefauft, daß fie im Grundbefit ben vierten Theil ber Stimmen haben. In Galizien gehören 80 pCt. bes gefammten Bobens, alfo 1/s ben Juben und nur ein Fünftel ben Ureinwohnern. In Rumanien ift 3/3 bes Grunt und Bobens ben Juden verschuldet; bie Juden warten bort nur auf Die Emancipation, um binnen Rurgem bas gange Land in Befit ju nehmen. Soweit find fie icon, bie armen "verfolgten Juben". Das Bermögen bes Saufes Rothschilb geben Sachfundige auf 20,000 Millionen an; ju 5 pCt. verzinft, ergiebt dies an Intereffen für 1 Jahr 1,000,000,000 Gulben, für einen Tag mehr als 2,500,000 Gulben. Wenn alo Rothschilb nur die Intereffen verzehren will, fo hat er jeden Tag 2,500,000 Gulden auszugeben.

Ein Beamter, ber jahrlich 1000 fl. Gehalt hat, mußte bemnach 2500 Jahre leben und bienen, wenn er fo viel Gehalt einnehmen wollte, als bas haus Rothschild täglich an Interessen zu verzeben Das Bermögen ber Rothichilbs wächft rapid. Geber ber zwei Frantfurter Rothschilde hat ca. 10 Millionen Sahreseinnahme, bavon verbraucht er 11/2 Millionen, legt also 81/2 Millionen jährlich wieber zum Kapital. Wohin foll eine folde Aufstauung bes jubischen Kapitals führen? Muß ba nicht allgemeine Berarmung bie naturgemäße Folge sein? (Beifall.)

Die Finangmacht Rothschild's macht fich geltenb. Als bas banterotte Megypten vor Rurgem eine Unleihe bei Rothfehild machte, ba mußten bie 6 Großmächte für bas banterotte Megypten gut fagen; unter biefen Dachten befand fich auch Deutschland! (Bewegung). Un biefer agyptifchen Unleihe hat bas Saus Rothfcilb nachweislich binnen furger Beit

#### 6,100,000 Mark (incl. Auslagen)

eingenommen, alfo einen Reingewinn von minbeftens 3 Millionen Mark gemacht. (Bewegung. Zuruf. Hört!) Die Macht bieses judischen Welthauses macht sich bereits in der Weltgeschichte fühlbar. Die Pariser Rothschild's sind bekanntlich die dicksten Freunde ber Orleans, die Baronin Alphons von Rothschild hielt noch am 2. Juli 1886 ein glanzendes Souper zu Ehren bes Bergogs von Chartres. Es ift ein offenes Gebeimnis, daß ber Barifer Rothicilb die Orleans protegirt. Die Orleans aber find für Deutschland der Krieg. Es giebt aber nicht nur in Baris Roth ichilds, fie figen auch in London und in Wien. Der Raiferstaat Defterreich ift bem Saufe Rothschild verfdulbet. Run benten Sie fic bie politische Ronftellation bei einem Kriege zwischen Frankreich, Rugland einerseits und Deutschland, Desterreich andererseits.

Die Folge ift fehr einfach; bas "Finang- und Sanbelsblatt", gewiß ein fompetentes, unparteifches Drgan foilbert biefe Folgen alfo:

"Gefett ben Sall, Frankreich fande ben Zeitpunkt für ge-fommen, an Deutschland ben Rrieg zu erklaren, so fteht es in ber mächtigen hand Rothschilds ben mit uns allirten Staat Defterreich fofort jum Bankerott ju treiben und ihn finanziell ju gertrummern, falls er fich nicht den politischen Diftaten Rothschilds fügt. Bu einer folchen Ratastrophe, bebarf es nichte Underes, als ben Befit Rothidilb's an öfterreichischen Credit = Actien ungeftum auf ben Martt gu bringen, fie bon 500 auf die Hälfte ober noch niedriger zu werfen und ein Baar hundert Millionen öfterreichische und ungarische Rente hinzuzuthun. Run ftelle man fich bie Wirkung einer folden, an fich bochst einfachen Operation vor. Denn auch die ungezählten Milliarben an anderen Renten und fonstigen Fonds, an Industriewerthen, an Pfandbriefen 2c. folgen alebann allfogleich nach, und das Indianergeheul und die Furie der Alles zerschmetternden Contremine beforgt ichon das Uebrige. Man hat eben die Dinge mit biefer Credit=Actie und ihrem Alles beberrichenden Ginfluffe viel gu weit fommen laffen. Wir haben icon lange auf diefe gang eigenartig geschmiedete Rothschild'iche Waffe aufmertfam gemacht, und etwas zu fpat ftellt fich por Jebermanns Augen heraus, auf welch' gefährlicher Mine Europa fteht und wer die Lunte gu ihrer Entzündung in der Hand hat".

Nun, wer hat bie Lunte in der Hand? Die Lunte gur Entzündung ber von ben Borfenjuden unter ben Boden Guropas gewühlten Mine hat ber Jube Rothfdilb in ber Sanb! (Große

Bewegung. Bort! Bort! Unruhe, fturmifche Burufe.)

Ja, meine Herren, bas ift ber Ernft ber Jubenfrage. unschulbig verfolgten, von uns Antisemiten fonobe "gebetten" Juben, fie beherrichen die Beltgeschichte, fie haben das Schickal ganger Bolker bereits in ber hand. Ift es nicht rührend, wenn biefe Juben, Die gange Staaten in ber hand haben, Die alte Tolerangkomobie gegen ben Untisemitismus aufspielen? (Beifall). Wir armen Untisemiten "heten" bas Jubenvolt, bem es ein Kleines ift, burch Borfenmanover gange Staaten gu gertrummern. Wenn es erft einmal jum Rriege mit Franfreich und Rugland fommt, und Deutschland ift burch Rothfoilb's Manover ifolirt, swifden 2 Buffer gebrangt, nun bann merben wir ja feben, ob bie Berliner Borfenjuben ebenfo patriotifch fein werben, wie im Jahre 1870, als fie bie nordbeutsche Kriegsanleihe mit Sobnlachen aufnahmen. (Braufenber Beifall.) Dann wird vielleicht - ber Schaben, ben bie jubifden Grunbungen in unferen Rationalwohlftand geriffen, fich fühlbar machen, bann erft wird bas beutiche Bolt

merten, welch' eine Lude die jubifchen Guterschlächter in feine Webrfraft geriffen haben. (Braufenber Beifall.) — —

Im Jahre 1862 erließ ber frangösische Jude Cremieur, berfelbe, ber 1870 einen Preis auf bas Haupt bes beutschen Kaisers setzt und bessen Tob die Juden Berlins in der großen Synagoge feierten, (Stürmische Pfuiruse) einen Aufruf zur Gründung der Alliance israelite. In diesem Aufruf heißt es:

"Unfere Nationalität ift bie Religion unserer Bater; mir erfennen feine andere an.

Die jubische Lehre muß eines Tags bie gange Melt erfüllen.

Das Werk ist groß und heilig, der Erfolg ist gewiß. (Hört! Hört!)

Der Ratholicismus, unser hundertjähriger Feind unterliegt, auf bas haupt geschlagen.

Jeben Tag wird bas Net, welches Jörael über ben Erbboben wirft, sich ausbreiten, und die erhabenen Brophezeiungen unserer heiligen Bücher werden in Erfüllung gehen.

Der Tag kommt, wo Jerusalem bas Haus bes Gebetes für die vereinigten Bölker wird, wo die Fahne des jüdischen Monotheismus auf den entfernsteften Küsten weht.

Benuten wir alle Umstände. (Hört! Hört!) Unfere Macht ist groß, lernen wir jie gebrauchen. Was haben wir zu fürchten? (Sensation. Pfui!) Der Tag ist nicht fern, wo die Reichthümer der Erde aussschließlich den Juden gehören werden." (Entrüstung.)

Dieser Judenbund, welcher mit dem eben verlesenen Aufruf begründet wurde, er zählt heute 30,000 Mitglieder, er gebietet allzighrlich über Hunderttausende von Mark. Hier in Berlin wandeln Tausende von Mitgliedern jen. Bundes, der alle Umstände zu benutzen sucht. Ja, die Jesuiten haben wir ausgewiesen, aber die jüdischen Jesuiten, die tausendmal schlimmer sind, die wachsen und gebeihen unter uns wie Sand am Meere. (Brausender Beisall Juruf.) Wo soll das hinaus, wenn nicht endlich Halt geboten wird! Gehe ich die belebtesten Straßen Berlins durch, z. B. die Friedrichsstraße, die Leipzigerstraße 2c., wo fast 90 pct. aller Häufer den Juden verfallen sind, sehe ich in der Provinz ganze Landstriche und Dörfer den Juden leibeigen, erblicke ich unsere einflußreichste Presse,

unsere Litteratur unter dem Judeneinfluß, sehe ich unsere Symnasien überschwemmt von Juden, bedenke ich den enormen Einfluß des jüdischen Geldes an der Börse, ja dann kann ich nur das eine sagen: Entweder heute oder niemals ist Deutschland von der Berjudung zu retten. Besinne dich deutsches Bolk, daß du in elster Stunde stehst; gegenüber der Judensrage muß aller Parteihader schweigen. Männer aller Parteien mussen zu einer großen deutsch=nationalen Partei zusammentreten, wie wir daß in Hessen gethan haben, um vor Allem

in bas Barlament zu gelangen.

Im Parlament muß die Judenfrage immer und immer wieder biskutirt werden, bis das deutsche Bolk die Aushebung ter Emancipation nicht mehr als "Intoleranz", als "Berfolgungswahn", fondern als awingende Nothwendigkeit zur eigenen Rettung ansehen Ternt. Wir in heffen werden vorangehen; bei ber Reichstagswahl im Berbst 1887 werden wir in 7 Wahlfreisen reine und un= verfälschte Antisemiten aufstellen. Gottlob, wir find nicht ohne Musficht. Wir muffen und werden in einigen Kreifen burchbrechen. (Brausender Beifall.) Unterstützen Sie in Berlin uns bei diesem schweren Kampf für's ganze beutsche Baterland. (Subelnde allseitige Buftimmung.) Wenn wir in Seffen gefiegt haben, bann fommt auch die Befreiung Berlins vom Judenjoche an die Reihe. (Allgemeiner Beifall.) Laffen Sie mich zum Abschied Ihnen noch bie Berficherung zurufen, daß wir in heffen nicht manken und die Fahne hochhalten werben. (Beifall.) Stehen auch Sie in Berlin einig zusammen, unsere Sache ift noch nicht berloren, nur feien Sie einig, einig, einig! (Minutenlang andauernder Beifall. Braufende Sochrufe.)

Nachdem dann noch das Abonnement auf das in Cassel erscheinende "Reichsigel bmonopol", das Organ der Antisemiten in Hessen (Preis 75 Pf. pro Quartal), auf das Wärmste empfohlen

ist, schließt ber Borfigende bie Bersammlung.

Kauft nur bei Deutschen (Christen)!

1455/18